# GAZETA LWOWSKA

Dnia 990 Lipca 1811. Roku we Wtorek.

# 1811. Nonu we moren.

# z Lwowa dnia 9. Lipca.

Nayiaśnieyszy Pan raczył JK. Jana Kossakiewicza, dotychczesnego Wikarego w Szczepanowie, mianować Proboszczem Dobczyckim w Cyrkule Bocheńskim.

# z Wiednia dnia 29. Czerwca.

Gesarz Jegomość ruczył Karóla Szenk, tyrkularnego i kapielnego lekarza, Dyrektora Instytutu dobroczynności w Baden i członka Król. towarzystwa nauk w Götyndże, z względu na iego szczególne usługi podczas epidemicznych chorob w latach 1806, 1809 i 1810, tudzież z względu na iego zaskugi w sprawowaniu powierzonych mu interessów zdrowia, na dowód swoiego naywyższego ukontentowania, mianować nayłaskawiey C. K. Radźcą Zdrowia.

C. K. Rzad kraiowy Niższey Austryi dał Piotrowi Lażzer właścicielowi fabryki iedwabnych materyi, z względu na iego rozległy handel temiż rekodziełami, formałny przywiłcy ma fabrykę kraiową, wraz z wszystkiemi z tymże połączonemi dobrodzieystwami.

### z Prefsburga dnia 28. Czerwca.

Cesarz Jegomość raczył dla Królestwa Wegierskiego rozpisać nayłaskawiey seym który się dnia 25. Sierpnia w tuteyszem Król. miescie wolnem rozpocznie. Królewskie listy zapraszające na ten seym, (Litteræ regales), odebrał wczoray tuteyszy Magistrat Komitatowy.

#### z Hermanstadt dnie 20. Mila.

Obez rossyiski koło Synteschty, wyruszyb dnia 14. b. m. do Giorgewo:

Dnia 18. udał się Jenerał Kutusow maiący naczelne dowodztwo, z cała główną Kwaterą do Rustschuk. Pan Italinsky i Józef Fontoń towarzyszyli mu. Pełnomocnik turecki-ma tam przybydź. Te okoliczności są powodem, iż tu mówią o pokoju z Wysoką Portą.

# z Paryża dnia 16. Czerwca.

Dnia dzisievszego wyiechał Nayiaśnieyszy Cesarz i Król w towarzystwie świetnego orszaku z pałacu Tuilleries do pałacu Ciała prawodawczego; wystrzały z dział oznaymiły wyiazd i przybycielego do tegoz pałacu. Prezydent Ciała prawo. dawczego i 25 Deputowanych powitali Cesarza. - Cesarzowa, Królowa Hortensya, Rieżna Paulina, WW. Riążeta Warzburski i Frankfurtski zasiedli w iednév, á Ciało dyplomatyczne w drugież trybunie. Biskupi na sobor zwołani, Prezydenci i Deputowani miast dobrych na chrzest Króla Rzymskiego przybyli, usiedli na ławkach Skoro nowo obrane członki Ciała prawodawczego złożyły przysiege, miał Cesarz Jegomość następuiaca mowe 2 tronu:

Mosoi Panorbie Deputowani Departa-

"Pokóy z Państwem austryackiem zawarty, ustalony został szcześliwym związkiem, w który wszedłem; narodzenie się Krola Rzymskiego dopełniło zyczeń moich, a kudom moim zaspokaisiące na przyszłość zapewniło widoki.

"Interessa religiyne, nader często mieszade były z interessami Państwa trzeciega rzędu, i onemuż poświęczne. Że się połowa Europy od Kościa Rzymskiego. oderwała, szczególniey tym sprzecznościom przypisać to należy, które bezustannie zachodziły między prawdami i zasadami religii całemu światu pospolitemi, a między domaganiami się i interessem bardzo małéy części Włock. Połozyłem na zawsze koniec tym gorszącym sprzeczkom. Wcieliłem hzym do Państwa moiego. Wyznaczyłem dla Papieżow Pałace w Rzymie i Paryżu; ieżeli ich interess religii szczerze obchodzi, radzi będą często przebywać w środkowym punkcie Chrzesciaństwa; tak nawet Piotr S., pobyt w Rzymie, nad przebywanie w ziemi swiętéy przekładał."

"Hollandya połaczoną iest z Państwem moiem, iest ona tylko uvsciem iego. Bez Hollandyi niebyłoby Cesarstwo zupeł-

ném."

"Przyjęte od rządu angielskiego zasady nieuznawania żadney neutralney bandery, zniewoliły mnie zapewnić sobie uyścia Ems, Wezery i Elby; i wskazały mi konieczność otworzenia wewnątrz Kraiu związku z morzem baltyckiem. Niechciałem ia Kraiu moiego, lecz tylko morskie siły moie powiększyć.

"Ameryka czyni usiłowania, ażeby wolność iey bandery uznano. Będe ia

w tem wspierac."

"Z Monarchów Ligi Renskiey iestem

zupełnie kontent."

"Wcielenie Kraiu Walezyiskiego do Cesarstwa, przewidzianem iuż było podczasaktu pośrednictwa, i za potrzebne uznane do połączenia interessu Szwaycaryi, z in-

teressem Francyi i Wtoch."

"Anglicy poruszaią wszystkie namiętności. Już to przypisuią Francyi wszelkie plany mogące sprawiać niespokoyność
innym Mocarstwom; plany, któreby Francya mogła przywieśdź do skutku, gdyby
się z iéy polityka zgadzały; iuż to czynią
odezwy do własney miłości Narodów,
w celu wzniecenia w nich zazdrości; korzystaią oni z wszelkich okoliczności wynikaiacych z nadspodzianych zdarzeń
czasów, w których żyiemy; woyna tylko
we wszystkich częściach stałego ladu,
może ich pomyślność zapewnić. Niczego

niechcę, co się w traktatach przeżemnie podpisanych, niezawiéra. Niebędęia krwi ludów moich poswięcał za inną sprawę iak za tę, która iest bezpośrednią sprawa Państwa moiego. Pochlebiam sobie, że pokóy na stałym lądzie prowanym

niebędzie."

"Król Hiszpański przybył tutay, aby był przytomnym na ostatnich uroczystościach Pozwoliłem mu wszystko, co było potrzebne i przyzwoite, do połączenia interessu i ducha rozmaitych ludów w iego prowincyach. Od roku 1809, naywieksza część warowniów hiszpańskich po pamiętnych oblężeniach zdobyto. Pobito rokoszanów w wielu porządnych bitwach. Przekonała się Anglia, że ta woyna do końca się zbliża, i że ani intrygi ani złoto niebyły iuż dostateczne do dalszego iéy prowadzenia; uyrzała się zatém zniewolona inna iéy nadać postać; a będąc pierwéy stroną posiłkuiącą, stała się teraz główną stroną w tey woynie. Wszystkie liniowe woyska angielskie na półwysep postano; Anglia, Szkocya, Irlandya, są z woyska ogołocone; lała się nakoniec krew angielska wielkiemi potokami w wielu dia Woysk francuzkich chwalebnych potyczkach. Ta z Kartaginą walka, która iak się zdawało, na wodach oceanu, lub. za morzami rozstrygnietą bydż miała, rozstrzygnie się teraz na równinach Hiszpanii! Jak się Anglia wyniszczy, iak nakoniec uczuie te klęski które od lat dwudziestu z takiem okrucieństwem na stałym lądzie rozsrzerza, jak półowa familii angielskich okryje się żałobą, wtedy iedno uderzenie piorunu interessa połwyspu i los woysk angielskich rozstrzygsie, a ukończeniem tey długié*y punickie*y woyny, za Europę i Azyę sie pomści."

", Mości Panowie Deputowani w Ciele prawodawczem! Rozkazuie mojemu Ministrowi, przełożyć wam rachunki z roku 1809 i 1810. Dla tego właśnie was tu powołałem: Poznacie znich szczęśliwy stan skarbu mojego. Chociaż przed trzema miesiącami sto milionów z nadzwyczaynych dochodów pod rozrządzenie wojennych mojch Ministrów odda-

tem, ażeby niemi opędzić koszta nowych uzbraiań, które się wtenezas potrzebnemi bydź zdawały, znayduję się iednakże wtém szczęśliwem położeniu, iż na ludy moie nowych ciężarow wkładać niepotrzebuję. Niepodwyższę żadney taryffy, niepotrzebuję powiększać podatków."

Po ukończoném posiedzeniu powstał Cesarz z tronu w śród radosnych okrzyków osób tamże przytomnych, i powrócił przy wystrzałąch z dział, do pałącu

Tuilleries.

Dnia 18. Czerwoa.

Pierwsze posiedzenie Soboru narodo. wego, edprawiło się dnia wczorayszego podług dawnych, Kanonami kościelnemi przepisanych zwyczaiów. Religia katoticka njema żadnego bardziey rozczulajacego i okazalszego nad ten, obrzędu. O zmey godzinie z rana, otworzono dla publiczności drzwi Kościoła metropolitalnego Paryzkiego. W iednym momencie Kościoł i trybuny napełnione zostały słuchaczami, między któremi widziano różnych francuzkich i zagranicznych Ministrów, oraz wiele osob dystyngwowanych. - O godzinie o wyszli Oycowie Soboru z pałacu arcybiskupiego, i udali się w processyi do Kościoła Panny Maryi. Orszak szedł w następuiacym porządku: Urzędnicy kościelni i inni; Krzyź; mistrze obrzędowi; nosiciele kadielnic; choryści; duchowni, drugiego rzędu i urzędnicy soborowi; Kapitula metropolitalna, którą powitał sober przy głównym wstepie do Koscioła; Oycowie soboru, wszyscy w wielkim ubiorze; Kardynał celebruiący w pontyfikalným ubiorze etc. Na soborze prezydował Kardynał Fesch Arcybiskup Lyonski, Prymas Francyi. - Oycowie zasiedli w chorze, w mieyscach dla siebie przygotowanych; obok nich stały ławki dla Xieży tymże assystuiacych. Duchowieństwo metropolitalne i Proboszczowie Paryzcy, zaieli mieysca koło światnicy. - Po Ewangelii podał Poddyakon otwartą Xiege celebruiącemu Kardynałowi i Oycóm do pocałowania. Po tym obrzędzie wyszeck Pan Boulogne

Biskup z Troyes, na kazalnice. Mowa iego nayżywsze sprawiła wrażenie. Kitka punktów oney były wzorem wymowy: Text był ten: "O wpływie religii katolickieg na porządek towarzyski. Mowca okazał, że katolicka religia naymocnieyszą iest państw podporą, a to przez moc nauk swoich, przez nabożeństwo, i przez ministrowanie sług swoich. — Celebruiacy Kardynał, odprawiał potém daley mszę. Wszyscy Biskupi dawali sobie nawzaiem pocałowanie pokoiu, i szli parami do Kommunii, którą z rak celebruiącego przyieli. - Po mszy odprawiono różne modlitwy i błagano o pomoc Ducha S. Nakoniec spiewano: Przyidz Duchu S. Kardynał celebruiącymodlił się za Papieża, Cesarza i za Sobor. Biskupi Sekretarze sobaru, zbliżyli się do celebruiącego, i pozdrowili go; ca równie i Oycowie uczynili, którzy z rak iego dekreta do ogłoszenia na tém posiedzeniu, otrzymali., Biskup z Nantes wstąpił potém na kazalnicę i ogłosił w ięzyku łacińskim następujący Dekret Sobor zagaiaiący: Jaśnie Wiet. Nayprzewielebnieyszy Mości Xiuże Kardynale! Nayprzewielebnicysi Oycowie! Podoha się wam na chwałę isławe świętey i nierozdzielnéy Troycy, Oyca, Syna i Ducha S. dla pomnożenia i wywyższenia religii i wiary chrześciańskie, tudzież dla pokoju i jedności Kościoła dekretować i eświadczyć, że Sobor narodowy rozpoczał sie? — Wszyscy Biskupi odpowiedzieli ieden po drugim: (Placet) Podoba. — Wtym wyrzekł Kardynał celebruiący i prezydujący: Dekret podobał się Oycom, a zatém oswiadczam ninieyszém, ze Sobor narodowy iest rozpoczęty. --Spiewano potém Te Deum, i ogłoszono nowy Dekret o sposobie zachowywania sie na Soborze: De modo vivendi in Concilio. Potem wołano każdego Oyca po imieniu, a każdy odpowiedział: (Adsum) Iestem. Ozłonki złożyły potém wyznanie wiary soboru, który tak brumi:

Ja N. N. Arcybiskup (Biskup)
przyimuię wszystko to, co względem wia
ry od swiętego Synedu trydentyńskie-

Zareczam oraz i wyznażę prawdziwe postuszeństwo naywyższemu Biskupowi Rzymskiemu, tudzież brzydze się wszystkiemi herezyami przez swięte Kanony i ieneralne sobory, szczególniey zaś od rzeczonego Synodu potepionemi i przeklinam ie podług formy przepisaney przez świątobliwego Pana naszego Piusa IV, naywyższego Biskupa.

Sobor dzieli lie na osobne zgromadzemia, na ieneralne zgromadzenia i na ieneralne posiedzenia. Osobne zgromadzenia są sekcye, kommissye lub Bióra; miedzy które te rzeczy są podzielone, lakiemi się sobor zatrudnia. Jeneralne zgromadzenia są te, którym osobne zgromadzenia sprawę z czynności swoich zdawać beda, a wktórych prace ich w celu ułożenia Dekretów roztrzasane bydz maią. Posiedzenia są przeznaczone do ogłoszenia Dekretów, które na zgromadzeniach ieneralnych układane bedą. Na posiedzeniach, niczego rozstrząsać niemoana. — C. K. Kommissarze siedzą na soborze, na przeciwko Prezydenta. - Sobor przyimowany iest z temiż samemi honorami, iak wielkie Korpusy Państwa. Pieczęć onegoż ma na sobie wyryty krzyż w polu pszczofami zasianem, i ten kołowy napis: Concilium Nationale, Pavisiis, anno 1811. Liczba Biskupów, na soborze przytomnych, więcey iak 100 wynosi. W mieyscu ich zgromadzenia lezy Xiega Ewangelii na tronie, a na boku Krzyż biskupi, na podstawie. —

Monitor umiescił opisanie zdarzeń, żaszłych od dnia z. aż do 28. Maia przy oblężeniu twierdzy Turrugony i umieścił równie rapport Jenerała Suchet o zdobyciu szturmem zamku Olivo; dowodził w 16y wyprawie Jenerał Ficatier, a Woyska włoskie szły w mężtwie z francuzkiemi w zawody. W zamku tym w padły znaczne składy żywności, 130000 kartaczów, 10000 funtów prochu, 47 dział, z choragwie, zdobywcóm w ręcej którzy

oraz 900 żośnierzy i 70 officerów, w niewole zabrali. Załoga tego zamku wynosiła podczas rozpoczęcia szturmu 2580 ludzi. Dnia 30 czyniła załoga Turragony próżne usitowania, w celu odebrania nazad tegoż zamku. Przez zdobycie onego, mógł Jenerał Suchet w nocy z dnia 190 w 2gi Czerwca, otworzyć okopy przeciwko miasta a bombardowanie miało w krótce się rozpocząć.

#### 2 Drezna dnia 7. Czerwca.

Nabor rekrutów odbył się iuż w catym Kraju; ta zdrowa i silna młodzież cwiczy się iuż w broni. Załogi, iakoteż korpusy woyskowe rozłożone wzdłuż brzegów Elby aż do Mühlberg i niższeje Luzacyi, ściągaią się każdego poranku na pewnych punktach i wielkie odpras wiaia obroty. Po południu muszą się. ieszcze w swoich stanowiskach w mustrzećwiczyć. Przez nadzwyczaynie wielkie upaly lest wielu chorych. To ściąganie się woyska dało powód do naysmiésznieyszych wieści. Woysko powróci swego czasu do zwyczaynych Kwater. Podług nowego porządku służbowego powinno co roku dwa miesiące kantonować i w mustrze się ćwiczyć. stało tego roku pierwszy raz. Dotad ieszcze wierza, iż Król bedzie przytomnym niektorym głównym popisóm woyska, w bliskości Drezna, iako też za Torgau odprawić się maiącym, a potem poiedzie do Warszawy.

Budowanie twierdy Torgas idzie spiesznym krokiem; iuż znać całą figurę twierdzy; równie spieszno dzieję się rozbiéranie starych drezdeńskich robot twierdzowych. Teraz zatrudniają się tu rozwalaniem ciemnéy Wilsdruffskiey bra-

my.

# DODATEK 1529

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

List do Redaktora Gazety

Lwowskiey.

Kledy ta pomyślna wydarzyła się dla nas chwiła, że w iezyku kraiowym w Stolicy galicyiskiey możemy mieć swoia Gazete, a wniey nietylko publiczne wiadomości sa umieszczane, ale nawet krain bogactwa i ekonomika ziemiańska w kilku numerach i Artykułach iest nadmieniona, tedy kazdy ziemianin, który posiada wiadomosci do ulepszenia ekonomiki ziemiańskiey, powinien je przez miłość Dobra publicznego podadź do Gazety, dla wspólnego użytku Obywateli. Ponieważ do téy pory niemamy w kraiu naszym szkoły ekonomiczney tak potrzebney dla massy całego Towarzystwa kraiowego, przeto Nayiasnieyszy Pan Franciszek Cesarz, ustanowiwszy Justytut szkoty skonomiczneje w Wiednin, iuż kilku z galicy iski jy Młodzieży tam wezwał, aby ta powracając do kraju, rozszézzała swiatło téy tak rozległej umie-. ietności. Zamiarem to byto nawet Nayiaśnieyszego Cesarza Józefa II. kiedy przeieżdzając przez ten kray kilka razy, a widząc pola zle uprawne

i odłogiem leżące, zastanowił się moeno nad tém, i pytał dla czego tak mizerny urodzay; .odpowiedziano, že iest zły gatunek ziemi. Z tego powodu naznaczył Urbaryum, aby každy widział, ile posiada morgów ziemi i iakiego gatunku; ale gdy przyszło do paryfikacyi, nikt nieśmiał wiecey nad dwa, trzy, cztery, pieć do sześciu ziarn podadż; ieden tylko Obywatel Humnicki maiacy dobra nad rzeka Sanem, zziarna iednego wysianego podak do dziesieciu ziarn zebranych, czym tak Cesarza ukontentował, że nie tylko nadał mu tytuł Hrabiego, ale nawet imie iego do liezby dobrych gospodarzy zapisać kazał. To było naywieksza przyczyna Józefowi Cesarzowi, że sprowadzik liczne Familie Kolonistów, aby nauczyli Galicyiskich włościan uprawy roli; ale cóż? mało zyskał przykład; nasz lud wieyski w zastarzatym przesądzie niedał się niczego nauczyć, odpowiadając, mów Oyciec i Dziad tak uprawiał role i ia tak bede. Toć prawda że zwierzchność i Panowie powinni dadž przykład i zachęcenie swoim włościanóm, pokazując im, że co tylko mamy, mamy to z dobroci naszéy ziemi, ktora nas żywi i odziewa. Anglia nim wydoskonaliła ekonomikę ziemiańską dobrze nam płaciła na-

sze pszenice, bo niemogła się wyżywić swoim chlebem; ale gdy zułozyła Instytut Ekonomiki, wyznaczyła nagrody, nie tylko iéy wystarcza ma cały Kray swego chleba, ale reszte zbywaiącego za granicę przedaie. Mito mi czytać w Pamietnikach Angielskich iż w Roku 1779. Rząd Angielski wprowadziwszy nowe narzędzia do uprawy roli, naznaczył nagrody dwieście funtów Szterlingów, kto z wysianego korca pszenicy, naywiecer zbierze. Znalazł się taki gospodarz w Irlandyi w stołecznem micście Dublinie, który nowowynalezionemi narzędziami, uprawiwszy kawał ziemi, z korca pszenicy zebrał piecdziesiąt i dwa korce; prosze teraz pokaikulować, ile tam iedno ziarno wysiane wydaic ziarn. Jeżeliby kto powatpiewał o tey prawdzie, więcey mu powiem, widziałem w Brandeburgii na swoie oczy, iż na ezczerym piasku, którego podczasburzy wiate unosi, zrobili zasiewne pola mieszaiąc w to gline i stawiarke, a iedno ziarno wysiane wydawało do dwudziestu; kosztuie to prawda wiele pracy, ale też zysk wynikający, wszystko to nagrodzi. U nas nie trzeba tyle zabiegów i pracy, bo iest ziemia dobra, tam osobliwie, gdzie chwasty się pokaznią ciemnozielone, byle tylko ziemie dobrze uprawić, i wyczyścić ią z pyrzu i chwastów, które odbierają soki żywotne zbożu, lecz bez pługa, radeł, albo haków i dobréy brony, niemożna tego dokazać, żeby ziemie spulchnieć i wyczyścić. W Cyskule Samborskim, Stryiskim, Stanisławowskim i Brze-

żańskim, niezdarzyło mi się widzieć radeł, chyba we dworach i to gdzie niegdzie; a u bron tylko co znać gwoździe; czymże można ziemie wyczyścić? Sieie się na hazard, ieżeli się urodzi, to tylko przyznać trzeba dobroci ziemi, byle ią upławić, która osobliwie na Pokuciu, tak iest wyberna, że wszystkie rośliny nawet zagraniczne, może wydawać. Wiec przy teraznieyszey konsumpcyi, téy wysokiéy cenie zboża, powinní Panowie i włościanie powiekszyć zasiewy, aby kray tak obsity nieczuł niedostatku. A własnie też tu bedzie służyć anekdot do téy materyi com słyszał od mego przyjaciela: Przed lat 30 mieszkaiąc w Przemyskiem dostała mu się Wies piekna w sukcessyi na Ukrainie; tam gospodaruiac nie leniwie przez lat 6, a niemaiac komu zboża sprzedadź, stawiał styrty iak kolonie; ale cóż? pomiedzy styrtami błądził, a prawie bez bótów chodził, odpadła go nakoniec ochota gospodarowania, sprzedał Dziedzictwo, i przeniosł się w ten Kray, gdzie ma lepsze brzmienie ten wyraz; kto ma pszenice i żytko, može mied ekwipaż i wszytko. Ten zachet bedzie naylepszy iak dla Panów, tak dla rolników. Przypominam sobie żew Gazecie Lwowskiey o produktach galicyiskich było napomniono o ilości lnu, gatunkach i mieyscu, w którym sie nayobficiey znayduie - Ten ważny w gospodarstwie Artykuł powinien by ściągnać całą dobrych gospodarzy uwagę. Len nietylko że na swoie wystarcza potrzeby, ale nadto znaczne można

mieć za niego pieniadze, nie tylko zaś w Busku, Gródku i Samborze, znayduie się w obfitości, ale zacząwszy od Stryia care , Podgórze az do Slaska w ten produkt obsituie; i tak w roku 1784 czytałem wrachunkach celnéy komory, że za milion Reńskich wyprowadzono z tego kraiu płótna, a pewnieśmy drugie tylé zapłacili, kiedy przyszło nazad do nas wyblichowane, i umaglowane; ale gdy teraz mamy blichy, i magle doskonałe, oszczędziemy w kraiu pieniedzy. Przemysł daleko może z tym produktem postąpić, wyrabiaią się w naszym kraiu piękne dymy, obrusy w różne desenie, serwety w sliczne wzory, a com szczególnego widział w Kurlandyi, że z pokrzyw piękne włokno wyciagali, i różne tkaniny Zgoła nasz Kray we wszystkie pierwsze potrzeby obfituie, a za fundament bogacew kraiowych ma zboże i bydło. Ma kopalnie, i żrodła solne, niezbywa na żelezie, a pod Karpatami takie přyna třustości zjemne, które nazywaia kipiączką, albo ciekączką, że wyrównają wielorybiey třustości do zmiekczenia skór, tylko że maią odor przerażający. Niebede wspominał że w Karpatach znayduie się mnogość grubego zwierza, jako to: Dzików, niedzwiedzi, ieleni, bo lasy wielkie a niedostępne są ich schronieniem. Ale co wiecey znayduie sie antimonium crudum, i wiele ziół lekarskich; samem spotkał przedkilkunastu laty dwóch sznkaiących zioł lekarskich, którzy byli aż z Państwa. Tureckiego. Znaydują się tam nawet granaty, turkusy, i dosyć szacowne kamienie, a w wielu mieyscach mar-

mur szary. Co do alabastru, o któryni wspomniała Gazeta, iż się znayduie w Zurowie, daleko wieksza iest go oblitość w Cyrkule Brzeżańskim, že zamiast kamieni na fundamenta pod domy kłada sztuki alabastrowe. Szkoda że niemamy artystów, a moglibyśmy mieć łatwo urny, lampy i inne sztukaterye, bo wyrówna alabastrowi włoskiemu w białości, i czystości. Ale mnieysza o ten artykuł, bo tén tylko dla ozdoby Pańskich pokoiów służy, nie ogólney massie ludu; ten zaś punkt zdałby mi się nayuzytecznieyszy Kraiowi, gdyby možni ludzie, i Panowie wiecev Fabryk sukiennych wprowadzili do kraiu, maiac tyle owiec, i tatwey sposobności. Dali tego swietny przykład JWW. Ignacy Miączyński i Korytowski, sprowadziwszy machiny do przedzenia, zatrudniali tyle rak i 2ywili tyle ludzi przy fabryce, co czyniło dla kraju honor i pożytek: ale śmierć niewczesna wyrwała z łona familii tak użytecznego Obywatela, który, gdyby był dłużey pożek. przez ten iedyny sposób, procentowych kapitałów byłby się pozbył, przy teraznieyszéy wysokiéy cenie sukna.

Dokończenie w następuiącym Numerze.

# Wody galicyiskie.

Wyżątek z Geografii Galicyi, na przysztość z druku wyiść maiącey.

Dokończenie,

Stawy i bagna.

W Galicyi niema żadnych iezior, Iccz za to iest w Bukowinie kilka znacznych bagnisk (\*) a w Galicyi mnóstwo stawów. Podług rozmiaru dla uregułowania podatków w latach 1789 i 1760 czynionego, wynosi przestrzeń która stawy zaymuia, w 18. Cyrkufach bez Bukowiny, 101274 morgów i 240 sążni kwadratowych, z których 21024 margów i 126 kwadratowych sążni gruntu rolniczego pochłaniaia. Każde prawie mieysce znacznieysze, ieżeli nie leży nad iaka z pomienionych rzek, ma staw. Latwo zatem poiać można, iak wiele naylepszego gruntu przez to sie psuie. Naygłównieyszy cel tych stawów iest połów ryb i młyny., Co trzeci rok spuszczają ie, poprawiaią oraz tu i owdzie wyczyszczaia. Ponieważ się to zwyczaynie podczas lata dzieie, przeto z mu-In ogoloconego z wody tak wiele wychodzi zgniżego powietrza, że cale okolice nim się zarażają. Nie wspomina sie tu o tév niewygodzie, iaka sprawia mieszkańcom na wiosnę i ie-

sien pobliskość takich wód stojących: Ryby w nich bedace także nie naylepszy smak maia. Naystawnieyszy dla osobliwszey dobroci ryb staw iest w Janowie 3 mile ode Lwowa leżący. Zaymuie on płaszczyzne 900 morgów wynoszącą, ma po naywiększey cześci czyste i kamieniste dno, dla tego też ryby w nim rosnące niemaia mulistego smaku. Zaczasów dawnieyszych musiano corocznie pewną ilość tyb do kuchni krótewskiey poselac. Podczas spustu stawów, wypuszcza sie połów ryb przez licytacyę naywięcey daiącemu w dzierzawe. Takowy dzierzawca zyskuie przez to wyłaczne prawo fowienia ryb, w iedno male mieysce przez spust wody skupionych. Ryby złowione rzucają się tymczasem w skrzynie w wodzie pływaiące, z których się na przedaż wybierają. Jak znaczny zysk maią posiadacze z takich stawów, iuż ta okoliczność dowodzi, iż w roku 1808 kwota dzierżawcza ża staw Janowski do nay wyższego Skarbu należący, 14060 Zł. Ren. wynosiła. Wydatek zas skarbowy kosztów na ten staw łożonych, wynosi corocznie 50 Zł. Réń, które Stawniczy pobiéra.

Bredetzky.

(\*) Między Multanami i Suczawą są dwie: bagniste doliny Szamus mare i Szamusnik (wielki i maty Szamus)

Są także w tey przegrodzie, którą Prut i Dniestr formują dwie doliny, które ciągnąc się od Wereczanki do Mumalewic, a z Borautz do Lazan mają same bagna: i stawy; bez grobel i mostów nie można ich przebyc.

# Do Nru 29

# D O D A T E K 25

# GAZETY LWOWSKIEY.

# Doniesienia.

Nro. 20244.

Vom K. K. Galizischen Candesgubers num wied zur Besetzung der vereinten Andrichauer und Wadowicer Syndiskatsstelle, welche mit einem jährlichen Ges halt von 550 fl. verbunden ift, ein neus erlicher Konkurs bis lezten July 1. J. mit dem Beisatse ausgeschrichen: daß die Kompetenten ihre dießfältigens gehörig bes legten Gesuche bei dem Myslenicer K. K. Kreisamt einzubringen haben. (1) Lemberg am 22ten May 1811.

Nre. 21806.

bernium wird zur Beschung ber mit einer jährlichen Besoldung von 150 fl. verstundenen Kerkermeisterstelle in der Gradt Zokkiew, der Konkurs bis letten July 1. I. mit dem Beisate ausgeschrieben: daß die Kompetenten ihre dießfälligen Gestuche bei dem K. K. Zokkiewer Kreisgunt einzubringen haben. (1)
Eemberg am ziten May 1811.

(Nro. 2031.)

Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense, Dno Xaverio Bratkowski qua
extra regna domicilianti significatur,
quod cum in locum Advocati Lewinski
Curatoris ad lites ipsi additi, D. Advtus
Kregčzik pro Curatore sub hodierno abhine constitutus habeatur, ipsi proinde
incumbat in negotio peragendæ pro die

Obliquidationis provisionum a Summa Capitali 9384 fir. 12 1/2 xr. obvenientium, necessariam huic Curatori informationem tempestive suppeditare, aut pro dicto termino personaliter comparere pro re nata alium Plemipotentem constituere, eundemque hic Judicii indicare, quo secus adversas sequelas sibimet ipsi imputandas habebit.

Stanistaopoli die 4. Junii 1811. (3)

(Nro. 27596.) Per C. R. Forum Nobilium Leopofiense, Filiæ post defunctam Mariannam Falecka relictæ scilicet Anna cuidem Nowicki et Juliana cuidam Rossico Colonello nup'æ, medio præsentis Edicti citantur, qualenus Declarationem de adeunda vel repudianda hæreditate post matrem illarum Mariannam Faleka Leopoli die 25. Decembris 1800 ab intestato demortuam relicta, intra tres Annos a die publicati præsentis Edicti computandos hic Judicii eo certius exhibeant, quo secus hæreditatis pars illos concernens, eousque Judiciali Administrationi suberit, quousque ipsa pro mortuis declarari non poterunt. (3)

Leopoli die 29. Januarii 1809.

(Nro. 13503.)

Per C. R. Forum Nobilium Provinciale Leopoliense, singuli qui ad hereditatem jacentem post defunctum Leopoli
die 18. Maii 1801 ab intestato, Ludovicum Dziwinski Jus Successoreum habere
se putant hisce adcitantur, ut intra tres
Aunos a dia hodieras computandos conformiter \$. 505 et 706 Cod. Civ. Part. II.

hæreditatem adeant, et semet qua Successores corum hocce Regio Foro, qua Instantia pertractante legitiment quo secus juxta §. 626 Cod. Civ. Part. II. integra hæc hæreditas C. R. Fisco addicetur saluo dein tamen Jure Repetendi via Juris hanc hæreditatem cu que intra tempus donec præscriptio invaluerit. Leopoli die 13. Octobris 1808.

(Nro. 940g) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et LodomeriæJudiciumProvinciale Nobilium Leopoliense, Dno Ignatio Małczynski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Advocatus Joannes Zarzycki contra Adamum Miaczynski et Ignatium Małczynski puncto extabulandæ prænotationis Summæ 30232 flp. de bonis Chotyłub libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem, ipsi hujatem Judicialem Adtum Hruzik substituendo Advtum Napadiewicz, qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro-Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. propter ipse præsenti Edicto admonetur, ut 5. Aug. a. c. h. 10 m. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et causam suam neglexerit, damnum inde forte enatem sibimet imputandum habebit. (1)

Leopoli die 6. Maii 1811.

(Nro. 9959.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, DD. Josepho Annæ Zielonka, Mathæo Mariannæ Adalberto Dominico Antonio Buchowieckie, Joanni Gottlob et Antonio Topolezani medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Jacobus Galecki puncto

extabulandæ cautionis super bonis Ordow ratione Summæ 26000 flp. inscriptæ et ad minores Summas 8370 flp. 2 gr. 6040 flp. reductæ libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem. Judicium hocce ob eoxum commorationem, ipsis hujatem Judicialem Advocatum D. Nanowski, qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 7. Augusti 1811 hora 10 matutina ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque è Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (1)

Leopoli die 13. Maii 1811.

(Nro. 7047.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, medio præsentis Edicti Antonio, Felici et Theclæ Zembowskie insinuatur, quod sub præs. 29. Martii 1811 D. Franciscus Dunajewski, hic Judicii puncto intabulationis quietantiarum super comportato pro re successorum Filicianna Zębowska residuo pretio pro bonis Mokrzany małe in Summa 44700 flp. cum usuris obvenientibus exaratarum in statu activo bonorum Mokrzany małe et sortis in Szaszerowice libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut conformiter petito productæ quietantiæ inscribantur et in statu activo bonorum Mokrzany małe et sortis in Szaszerowice intabulentur. Cum autem hic Judicii eorum extra regna domicilium indicatum sit, Advocatus Dominus Wysłobocki cum substitutione D. Adv. Hruzik, ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare iisdem de resolutione supra citata vi §. 175 Part. II. Codicis Civilis eum in sinem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint. (1)

Leopoli die 16. Aprilis 1811.

(Nro. 4067.)

Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense, omnibus et singulis Massa Cridariæ Stanislai Łęlowski Creditoribus medio præsentis Edicti notum fit; quod cum resolutio dd. 113. Martii a. c. ad Nr. 2048 edita, qua mediante Franc. Lełowski Massæ Crid. Stan. Łęłowski Curatori dilatio 60 dierum ad ponendum de pacificatis Massæ Creditoribus, calculum concedebatur, ob ejus intercessa intermedie fata admanuari non potuerit, adeoque C.R. huic Judicio non constet, quas Summas idem demortuus Curator a debitoribus 'levaverit, quasve Creditoribus, et quibus persolverit, adeoque novus Massæ Curator bonorum constituendus veniat, qui levationem summarum a debitoribus obvenientium, curare, intuitu rehabendarum a hæredibus olim Francisci Łetowski summarum, per defunctum, a debitoribus, tum e Deposito C. R. Fori levatarum agere, et pacificationi Creditorum Massæ studere debebit. Porro cum etiam deputati hujus Massæ Cridariæ Alexius Radomski et Franciscus Głogowski, nullum hic C. R. Nobil. Fori Plenipotentem habeant, atque de illorum domicilio nullo modo resciri possit, proinde his reflexis in ordine eligendorum in horum locum novorum Deputatorum, tum Curatoris bonorum omnes et siaguli hujus Massæ Creditores citantur, ut die 7ma Augusti a. c. hora 3 pomeridiana hic C. R. Nobil. Fori coram delegata eatenus Commissione compareant.

Tarnoviæ die 14. Maji 1811.

Nro. 10284.

Bom Magiftrat der tonigt. Hauptstadt Lemberg, wird in Gemafheit der hohen Subernial-Berordnung vom 24. May I. J.

Jahl 19528, eine Lizitazion über die Liesferung der, zu Arrestanten-Rleidungen für den Winter 1811 und 1812, erforderlischen Hemdes Bettdeckens Untersutters und StrohsacksLeinwand, wie auch des Halinastuchs, auf den 17. July l. J. um 10 Uhr früh auf dem Rathhause abgehalten, und die Lieferung Demjenigen überlassen, welcher diese Material-Gattungen um den wohlsfeilsten Preis zu liefern sich herbeplassen wird. Daher Pachtlustige am obbestimmten Ort und Stunde, mit einem Vadium verssehen, sich einzusinden haben. (3)

Lemberg den 21. Juny 1811.

Nro. 3399.

Am 29. July I. J. werden in der Kentner Magistratskanzlen um 9 Uhr Morgens, nachstehende städtische Gefälle und Realitäten, mittelst öffentlicher Veräußerung auf 3 nacheinander folgende Jahre, vom 1. November 1811 angefangen, hindangegeben werden:

1) Das Kentner städtische Bier= Brandwein = und Meth = Erzeugungs = und Ausschanksrecht, deffen Pretium Fisci 4550 ftr. in Bankozettel beträgt, und und nach der Skala in der Valuta der Einlosungsscheine gerechnet werden

wird.

2) Der städtische Weinverzehrungs - Aufschlag. Pretium Fisci 170 ftr. 10 fr. in Ginlosungsscheinen.

3) Die Markts und Standgelber. Das Pretium Fisci ift 190 ffr. im Nenns werthe der Bankogettel.

4) Die städtische trockene Maßeren, hiezu ist das Pretium Fisci 11 ffr. 10 fr.

in Einibsungsscheinen.

5) Die städtische Gartuche. Pretium Fisci macht aus 130 ffr. in Ginlofungescheinen. 6) Die der Stadt eigenthümliche Mühle mit den dazu gehörigen Gründen von 39 Joch 452 [] Klafter. Pretium Fisci beträgt 610 ftr. in Einlösungsscheinen.

7) Die städtische Jagdbarkeit. Das Pretium Fisci ist 15 ffr. 35 fr. in Gin-

· lofungsicheinen.

8) Der auf dem Stadtringe befindliche Rehricht und Dunger. Pretium Fisci beträgt 36 ffr. 20 fr. in Ginlosfungsscheinen.

9) Die ftabtische Fischeren in dem Flufe Sola. Pretium Fisch 21 ffr. 10 fr.

in Ginlofungsfcheinen.

10) Der städtische Grund Gornica von 13 Joch 922 [] Klaster. Pretium Fisci beträgt 50 ffr. 30 fr. in Einlösungsscheinen. (3)

Myslenice den 17. Man 1811.

Nro. 7608.

Am 29ten July d. J. neuen, oder am 17ten desselben Monaths alten Kallenders, wird die t. t. Solkaer Wirthschafts = Verwaltung, mit Vorbehalt der bohern Genehmigung, nachbenannte Mahlmuhlen auf 3 nacheinander solgende Jahre, nämlich: vom 1ten November 1811. bis lezten Oktober 1814. mittelst öffentlis cher Steigerung an die Reistbiethenden verpachten, als:

Dbere und Untere genannt, jede mit 1 Bang, im Prætio Fisci 32 fl.

2. Die Obere Arborer mit 2 Gangen, im Prætio Fisci 109 fl. 26 fr.

3. Die Mittlere Arborer neben der Brettmuble, ebenfalls mit 2 Gangen, im Prætio Fisci 24 fl. 1 fr.

4. Die nntere Arborer, auch Keszwaner Muble genannt, mit 2 Bangen, im Prætio Fisci 111 fl. 35 fr. 5. Die Jaslowetzer mit 2. Gangen, im Prætio Fisci 72 fl. 6 fr.

6. Die Marziner mit 2 Gangen im Prætio Fisci 64 fl. 35 fr.

7. Die Schoreker mit 1 Gang, im Prætio Fisci 83 fl. 54 fr.

8. Die Ludihomorer mit 2 Sangen, im Prætio Fisci 125 fl. 44 fr.

9. Die Komaner mit 1 Sang im Prætio Fisci 88 fl. 38 fr.

Alles in der Valuta der Ginlofungs= scheine, oder Wiener Wahrung gerechnet.

Pachtliebhaber haben sich nach vorläuze siger Besichtigung der Mühlen, die siezu erspachten gedenken, am oben angeführten Tage mit dem soperzentigen Reugelde verssehen, um die ote Vormittagsstunde in der k. k. Solkaer Amtskanzlen einzusinden, wo die Bedingnisse vernehmen, und ihre Unbothe zu Protokoll geben könsten.

Juden und Ararial = Ruckftandler, wie auch alle Prozeßsuchtige Partheten, wers den von der Mitsteigerung ganzlich aus-

geschloffen. (2)

Solka den 13. Mai 1811.

Nro. 8846.

In der Drohowizer k. k. Verwalstungs. Kanzley wird am 31. July 1811 Bormittags um 10 Uhr die Absischungdes die 4te Sommerhitze ausgesetzten Demnier Zeiches an den Meistbiethenden verpachstet werden. Das Prætium Fisci ist, in der Wienerwährung 740 st., wovon jeder Lizitant den zehnten Theil als Vadium erlegen muß.

Juden werden zur Lizitazion gleichfalls zugelassen werden, und jeder zur Pachtung Lusttragende überhaupt ersucht, in der fest gesetzten Zeit sicher sich einzufinden. (2)

Drahowicz den 2. Jung 1811.

# Nóty Wioloncello.

W Księgarni Imc. Pana Pillera, Drukarza Gubernialnego, są nasiępuiące Noty muzykalne na Wioloncello za bardzo mierną cenę, iednakże ogółem do sprzedania, iako to:

3 Koncerty Kompozycyi Pana Arnol-

da do C. F. i D.

1 detto detto detto Pana Facius

do D. mol.

detto detto detto Pana Romberga do B. dur.

i Pot-Pourri detto Pana Romberga

do G.

3 Sonaty z Waryacyami Pana Facius

do C. D. A.

Szkoła zupełna na Wioloncello przez Konserwatorium Paryskie wydana z obiaśnieniem tak w Niemieckim iakotez i w Francuzkim ięzyku.

Szkoła druga mnieysza na Wioloncello

przez Pana Olivier Aubert.

Zbiór 442 odmian prowadzenia Smyczka, Arpegiow i Roulad. (2)

Nro. 418.

Per Magistratum Jaroslaviensem medio præsentis Edicti hisce iusinuatur, quod Dous Audreas Miaczewski, contra Doum Joannem Onyszkiewicz puncto restitutionis 5 funiculorum unionum, per Judæam Chudes Thom oppignoratarum instituta, Actionem 2. Novembris 1810 ad Nr. 1090 exhibuerit, idemque opera imploraverit; cum autem Judicium ob absentiam hic loci Dni Joannis Onyszkiewicz Dnum Cajetanum Kraczewski ipsius periculo et im pedimento pro Curatore ad Lites constituerit, quorum etiam lis juxta præscriptam pro Galicia in Cod. Jud. formam pertractabitut, ideo Dnus Joannes Onyszkiewicz eum in finem admontur, ut die 19. Julii a. c. ipsemet, ad excipiendum compareat, vel Curatori destinato documenta et alle. gata sua tradat, aut sibi alium Patronum eligat, et Judicio nominet, enque e Lege faciat, quæ defensioni causa sua pro fir ma esse videantur, ni fecerit, et causam

suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet implorandum habeat. (2) Jaroslaviæ die 27. Aprilis 1811.

Per Regiæ Urbis Metropol. Leopolicasis Magistratum, hæredes defunctæ Mariannæ Wiśniowska virginis 26 Annorum ascillæ apud Christianum Wieshoffer die 19, Novembris 1804 demortuæ de sud'nomine cognomine existentia et domicilio ignoti medio præsentis edicti adcitantar ut ad Massam successionalem hujus defunctæ in 8 flr. 24 xr. existentem in termino trium Annorum se hic Judicio insinuent, et competentiam suam comprobent secus lapso termino præfata hæreditas Fisco Regio addicetur. (2)

Ex Parte Regiæ Urbis Metropol. Leopoliensis Magistratus, omnes et singuli
illi qui jus hæreditatis ad Massam successionalem Joannis Hugo hic Leopoli demortui se habere credunt hisce citantur,
ut intra 3 Annos coram hocce Judicio se
insintent competentiam suam comprobent,
et declarationem adeundæ cum, vel absque beneficio Inventarii hæreditatis eo
certius in hoc trienii intervallo exhibeant,
quo secus hæreditus hæc pro caduca juxta §. 626 Cod. Civ. Part. II. reputabitur
et Fisco Regio addicetur. (2)

Per Regiæ Urbis Metropol. Leopoliensis Magistratum, successores Catharinæ Dybowska qua absentes et de domicilio ignoti, medio præsentis Edicti adcitantur, et intra 3 Annos a die publicati præsentis edicti computandos ad hæreditatem post dictam Catharinam Dybowska in quanto 59 flr. remansam hie Judicii-se eo certius insinuent, et compotentiam suam legitiment, quo secus talis Fisco Regio addicetur. (2)

Nomine Regiæ Urbis Metropol. Leopotiensis Magistratus, omnes ii qui se ad
hæreditatem jacentem post olim Felicem
Triebwasser Advocatum derelictum jus
habere existimaverint, medio presentis
edicti adcitantur ut in spacio trium Anno-

rum certo certius se huc insinuent quo secus quid juris est decernetur. (2)

Per Regiæ Urbis Metropol. Leopol. Magistratus, successores olim Stephani Tulczynski de domicilio ignoti medio præsentis Edicti adcitantur, quatenus legitimando se hæredes Stephani Tulczynski insinuationem suam de adeunda hæreditate intra triennium hic Judicii exhibeant, secus lapso hoc termino et nomine se ad hanc substantiam insinuante Massa hæc Fisco Regio addicetur. (2)

Per Judicium Criminale Metropol. Leopoliense, profugus Josephus Stopich Famulus ex Itów Circuli Leopoliensis de Latrocinio in Judæum Chaim Palsam ex Szczerzec ejusdem Circuli Leopoliensis, eo modo patrato legaliter gravatus, quod idem profugus a fato Judæo Balsam pro se Leopoli domum curra vehendo, conductus, dum sibi anticipatio stipulatæ mercedis, persolveretur, multum pecuniæ in pugilari Judæi hujus conspiciens, turpi cupidine ejus potiendæ ductus hunc Judæum occidere sibi proposuerit et juxta initum prævie, cum alio complice sui Criminis Consilium in continuato itinere illum violenter cum suo complice aggrediens ab exanimi jam reputato pecuniam rapuerit, patefacto hoc Crimine, fugæ se dederit. Profugus itaque hic Josephus Stopich ad primain Judicialem citationem non comparens, secundo hocce edicto eo cum subjuncto denuo citatur, quatenus in 60 dierum Termino, coram hocce Judicio personaliter compareat, et de imputato sibi crimine ad accusationem factam respondeat, secus incusati Criminis ex Confessione se reum Judicatum iri noverit. (1)

Leopoli die 20. Maii 1811.

Nro. 4198.

Per Regiæ ac Metropolitanæ Urbis Leopoliensis Magistratum, omnibus et singulis notum redditur, Domum sub Nro. 607 4 sitam, cum horto ad Massam olim Annæ Wemmer spectantem Anno 1810 27. Novembris ad quotam 11725 flr. 11 xr. detaxatam, tribus in Terminis videlicet: 6. Augusti, 6. Sept. atque 17. Octobris 1811 semper hora 3 pomeridiana, in Domo Skrochowskiana sub Nro., 115 in Civitate sita in glia Contignatione licitatum iri, ad quam licitationem emendi cupidi adcitantur ea præcautione, ut comparituri ad licitationem vadio 10 a 100 provideantur. Quo ad onera domui inhærentia ad Tabulam, et quo ad dationes ærariales ad Cassam Civicam inviantur. Ille vero qui plurimum in valuta Viennensi obtulerit, incumbet, ut pretium liciti intra 14 dies ad Judicium comportet, quo secus ipsius impensis et periculo nova licitatio proscriberetur. (1)

Leopoli die 21. Junii 1811.

Nro. 8572.

Den iten August dieses Jahrs um 9 Uhr Vormittags werden sammtliche Jaworower herrschaftlichen Mahlmühlen in der Janower R. R. Verwaltungs = Ranstey von iten November 1811. bis Ens de Oktober 1811 bis Ende Oktober 1814: auf 3 nacheinander folgende Jahre mittels Versteigerung verpachtet werden.

Jedermann besonders gelernte Mühler mit Ausnahme der Juden mögen an dies sem Tag und Stunde erscheinen, sich mit eisnem 15 perzentigen Reugelde von den nachstehend ausgewiesenen Prætium Fisci in Valuta der Einlösungsscheine oder suns

fach in Bankozetteln verfehen, und auch bedacht seve eine den Meistboth mit to perzentigen von 100 übersteigende baare, oder annehmbare Ficejusorische Caution eben in Valuta der Einlösungsscheisnen beizubringen vermögend zu sehn.

Der erfte Unboth bestehet:

Ben der Jaworower Mahlmuhle von 6 Gängen in 1271 fl. 11 36 fr.

Ben der Olszanicer Mahlmuhle von

5 Bangen 454 fl. 32 29 fr.

Ben der Neu Jarzawer Mahlmuhle von 3 Gangen 89 fl. 24 16 fr.

Bey der Skloer Mahlmuble von 2

Bangen 75 fl. 45 18 fr.

Ben der Zawadower Ober = Mahl= muble von 2 Gangen 151 fl. 30 3.6 fr.

Ben der Zawadower Unter = Mihhle

von 1 Gang 13 fl. 33 == fr.

Ben der Wierzbianer Mahlmuhle von 3 Gangen 129 fl. 14 2 fr.

Bey der Zaluzer Mahlmuhle von 1

Sang 107 12 & fr. 10

Ben der Trastianiecer Mahlmuble

bon 3 Bangen 4 fl. 14 & fr.

Bey der Trascianiecer Gembickiiche Mahlmuble von 1 Bang 15 fl. —

Bei der Ozomler Mablmuble von

2 Bangen 114 fl. 24 16 fr.

Ben der Berdichower Mahlmuble von 2 Sangen 21 fl. 17 21 fr.

Jaworow den 31. Man 1811. (1)

Nro. 3296. 4. ...

Am iten August d. J. werden alle Gefälle und Realitäten der hierkreisigen Stadt Zator, in der dortigen Magistrastual = Kanzley früh um 9 Uhr für die Dauer vom iten November 1811 bis Enste Oktober ung 4 durch öffentliche Verssteigerung dem Meistbietenden hindanges geben werden. (1)

Myslenice den 2ten May 1811.

Nrv. 4065.

Um oten Auguft I. 3. werden folgens de Mislenicer städtische Realitäten und zwar die ftadtische Propinazion vom Brands wein, Bier und Meth, der hinterbleibende Dunger von dem durchtreibenden Bich auf dem ftadtifchen Ringe, daß Wein = Consumu, der städtische Grund Skotnica genannt, die Ginhebung ber Markt und Standgelder, die ftadtische Jageren und Fischeren soweit fich bas ftabtische Territorium erftreft, die trockene Maage= ren, bas Muhlen = Gefalle, und die ftad= tische Waldwiese, auf fernern 3 Jahre, das ift 1812, 1813, und 1814. in der Myslenicer Magistrats = Kanzley um 9 Uhr Vormittags an den Meiftbiethenden mittelft offentlicher Berfteigerung verpache tet werden. (1) 2 10th 16

Myslenice den 14. Juny 1811.

Nro. 4405.

Da die erste in Rohatyn abgehaltes ne Lizitazion der städtischen Brückenmauth der Waag = Maaß = und Weidegebührges fälle feachtlos abgelaufen ist, so wird am 16ten July 1811. eine zweite und am 16ten August 1811. die zte Lizitazion dies ser städtischen Gefälle in loco Rohatyn abgehalten werden, falls dieselben bei der 2ten inleht an Mann gebracht werden solls ten.

Die Pachtzeit ist vom isten July, und bei der zten Lizitazion am iten Ausgust 1811. anzusangen bis Ende Februar 1812. Das Prætium Fisci ist der leze te jährliche Pachtschilling zu 179 st. in E. S. pro rata temporis der Pachtzeit vom 16. July, oder iten August 1811. bis Ende Februar 1812.

Pachtlustige haben sich mit dem 10 perzentigen Vadium in Valuta zu verses ben, selbes por der Lizitazion zu erlegen,

und die Pachtbedingniffe werden ihnen ben der Lizitazion bekannt gemacht wers den. (1)

Brzegan den ibten Juny 1811.

Nro. 9598.

Von Seiten der Kotzmanner K. K. Staatsgüter « Verwaltung wird anmit zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht, daß die Abssichung des Oberen Stawcaner nach 3 und des Suchowerker Zeusches nach 4 ausgestandenen Sommerhitzen am 7ten August d. J. mittelst öffentslicher Versteigerung an den Meistbiethens den verpachtet werde.

Der Fiskalpreis bestehet von dem os beren Stawczaner Teuche in 1711 fl. 5 fr. in der Valuta der Einlösungsscheis ne, dann von dem Suchowercher Teus the in 1299 str. 25 fr. in der Valuta der

Einlosungsscheine.

Die Pachtlustige haben sich daher am bestimmten Tage um die 9te Vormittagskunde in der hiesigen Amtstanzlen einzusinden, und sich mit den 15perzentigen Rengelde zu versehen, ohne welchem Riemand zur Versteigerung zugelassen wird.
Kotzmann am 18. Juny 1811. (1)

Notzmann am 18. Juny 1811. (1)
Von dem Magistrat der freyen Hans
delsstadt Brody in Galizien denen Ins
den Osias, Malka, Zirl, Berisch und
David Czaczkes Erben des verstorbenen
Berl Czaczkes mittelst gegenwärtigen
Edikts zu erinnern. Es haben mider sie
bei diesem Gericht der hiesige jüdische Ins
sahlung einer Forderung pr. 378 Dukas
ten 15 stp. aus der Verlassenschafts =
Masses Wohllern er wegen Bezahlung einer Forderung pr. 378 Dukas
ten 15 stp. aus der Verlassenschafts =
Masse augebracht und um die gerechte
richterliche Hilfe gebeten. Das Gericht
dem der Ort ihres Aufenthalts unbekannt,
und da sie vielleicht aus den k. k. Erbs

landen abmefend find, hat zu ihrer Bertrettung und auf ihre Befahr und Untoften den bierornigen Berrn Anton v. Jasinski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Die f. f. Erblanden bestimmten Berichtse ordnung ausgeführet, und entschieden werden wird. Die gedachten Beflagten Erben werden deffen durch diese offentliche Ausschrift zu bem Ende erinnert, damit fte jum fummarischen Prozesse ben 8ten Muguft 1811. um o Uhr fruh entweder felbst erscheinen, oder inzwischen dem bes stimmten Vertretter ihre Rechtsbehelfe an Sanden zu lagen, ober auch fich felbft eis nen anderen Sachwalter zu bestellen, und diefem Gerichte nahmhaft gu machen, und überhaupt in die rechtlichen ordnungsmas figen Wege einzuschreiten wiffen mogen, die fte gu ihrer Vertheidigung dienfant finden murden, maffen felbe fich die aus ihrer Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben werden.

Brody den ioten Man 1811. (1)

Nro. 4391.

Folgende Landskroner städtische Befölle als: die Propinazion, die Arardat =
Tranksteuer, die Markt = Standgester,
das Wein = Consumo die Fleischbanke,
das Kehrigt auf dem Ringe, dann der
Grund Skotnica wielka und maka, wer=
den auf fernere drey Jahre, ausgenem=
men die Ararial = Tranksteuer namlich 1812,
1813, und 1814. am 18ten August 1. Iin der Landskroner Magistratskanzley
um 9 Uhr Vormittags an den Meistbiethen=
den mittelst öffentlicher Versteigerung ver=
pachtet werden. 1(1)

Mislenice den 14ten Juny 1811.

the bear of M. S. Share Ind.

Es wird eine Wittwe von mittleren Jahren ohne Rinder gesucht, die treu,

nichtern, und rechtschaffem ift. Sie muß gut tochen konnen, und überhaupt eine Sauswirthschaft zu leiten verfichen.

Jemond, und wunschet Dienste anzunehemen; so ist sich um das Rahere im Comptoir der Herrn Hausner & Violandizu erfundigen. Unde einem Mann von mitteren Jahren, er muß aber ein Deutsscher sen, und im dieser Sprache lesen und schreiben können; wunscht man abs Kanzelendiener im Dienste zu nehmen. Er muß sich über seine Rechtschaffenheit und moralischen Character mit zuten Zeugenissen ausweisen können, und sich ebenssalls im Comptoir der Heusner Se Villand zu melden.

# Przybyli do Lwowa

Dnie 4. Lipea.

W. Adam Lopatt, z Xie. War. — W. Nikodem Ruszezye z Cyrk. Stanisławow. JW. Hrabia Stanisław Staniski, z Cyrtutu Zótk. —

### Daie 5. Lipea.

W. Jakob Reszetotowicz, z Cyrk. Zółk.— W. Franciszek Zabierzowski, z Xię. War. W. Antoni Rylski, z Cyrk. Jasiel. —

Dnie 6. Lipca.

W. Woyeiech Mithowski, z Krakowa. – Wiel. Michael Radzieiowski Dziedzie, z Cyrk. Zioczow. – JW. Hrabia Kasper Stadnicki, z Rossyi. –

### Dnia 7. Lipca.

W. Jozef Gitardi byty c. ross. Radzea Kollegii, z. Rossyi. — W. Anna Burey-kowa, z Rossyi. — W. Zucharyasz Kosinski Dektor, z Xię. War. — W. Wi. caty Dwenicki, z Cyrk. Przemys. —

W. Jozef Gwellowski, z Cyrk. Przenys.

# Wyiechali z Lwowa

Unia 4. Lipca.

W. Jan Terlecki Aptekarz, do Zamościa. — J.W. Brabia Rabian Hunnicki, do
Cyrk. Zótk. — W. Stanisław Dembihski,
do Cyrk. Sanoc. — W. Józef Skorski do
Cyr. Sanoc — J.W. Hrabina Winzinge,
rode, do Rossyi. — J.W. Hrabia Józef
Baworowski, do Nagarzan. — J.W. Hrabia Walewski, do Xic. War. —

### Dnia 5. Lipca.

W. Kasper Michałowski, do Xię. War.
W. Tomasz Morawski, do Xię. War.
W. Jan Pawłowski, do Xię. War. — W.
Adam Lopatt Kawaler Maltanski, do
Bursztyna. — W. Tekła Dobrzańska, do
Rossyi—W. Wicenta Łekowska do Rossyi.
J.W. Hrabia Siemieński, do Cyrk. Przemys. — W. Zofia Racwska, do Bardyowa. —

#### Dnia 6. Lipca.

W. Nikodem Ruszczyc, do Xię, War. — W. Katarzyna Dydyńska, do Rossyi. — W. Alexander Siedlschi Kapitun z Xię. War. do Cyrk, Przemys. — W. Stanisław Siedlschi, do Krynicy. —

### Dnia 7. Lipea.

J. Niaże Masymilian Jablenowski, do Rossyi. — J.W. Hrabia Dymatys, do Lubieniu. — W. Michał Woyciechowski, do Rossyi. — W. Jakób Reszetetowicz, do Cyrk. Zółk. — W. Ignacy Gałczowski, do Xię. War. — W. Gotfryd Reindl ces. k. Konsyliarz Sądów szlacheckich, do Pragi.

# Lista osob w Lwowie zmartych.

Dnia 17. Czerwca.

Józefa Zaiaczkowskiego mularza, syn Kazimierz v5, tygod, m. na Brod. P. Nro. 396. Michata-Zdobyleckiego Kurnika, cór-Mugdalena 3 tygod. m. na Hal. P. Nro. 788.

Woyciecha Sokołowskiego mularza, córka Anna 2 l. m. na Krakow-

skiem P. Nro. 239.

Ignacego Jabłońskiego rzeźnika, córka Jounna z tygod m. na Zołkiewskiem P. Nro. 492.

Woyciecha Wilczyńskiego mularza, syn Iędrzey 4 l. m. na Zótk. P. Nro. 198.

Piotra Golgoszy żołnierza syn Jun 1 dzien m. na Zotk. P. Nro. 359.

# Zydzi:

Anschela Weich faktora, dziecie Gittel 3 r. m. na Zótk. Przed. Nro. 143.

Izraela Rebener faktora, syn Moyżesz 1 rok, 2 mies. m. na Zótk.

P. Nro. 575.

Icka Fetter sitarza córka Rifka 3 r. m. na Zótk. P. Nro. 19.

Jankela Kitay Kupca, syn Salamon 11 l. m. w miescie Nro. 205.

### Dnia 18. Czerwca. .

Katarzyna Stefańska niezameżna, 17 l. m. na Hal. P. Nro. 141.

Agnieszka Parczyńska stużaca, 35 l.
m. na Brod. P. Nro. 349,
Teodor Pinkalski parobek, 30 l. m.
JX. Onufry Łotocki 44 l. m.
Michał Kwaśniewski, N.
Józef Kaminski N. 23 l. m.
Zofia Struczyńska N. 23 l. m.
Ignacy Opalinski N. 28. l. m.
(W Szpitalu powszechnym.)

Wiel. Szymon Woycicki tkacz, 44 lat m. na Zótk. P. Nro. 169.

# ing Zydzi: by min

Mortka Lind maczarza, dziecie Berl 6 mtes. m. na Zotk. P. Nro. 99. Eisiga Grinfeld wexlarza, syn Kelmann 9 mies. m. na Krakowskiem P. Nro- 366.

Dnia 19. Czerwca.

Szczepan Kuhn zotnierz, 26 l. m. na Brod. P. Nro. 355. (W Szpitatu woysk.)

# Zydzi:

Mechela Pill, czeladnika di-iar. córka Ruchel 3 mies. na Zółkiewskiem P. Nro. 108.

Layba Bergrin Kramarza, córka Chana Ester 3 mies. m. w miescie Nro. 275.

Layba Goldberg Kramarza, córka Rifka 1 ½ roku m. na Zótkiewskiem P. Nro. 213.

Herca Rappaport Kupca, dziécie Brandl 13 miesięce m. w mieście Nro. 206.

# Dnia 20. Czerwca.

Jan Czerwiński cieśla 70 lat m. na Zółk. P. Nro. 349.

Katarzyny Winklerin mamki, córka Matgorzata.

Franciszka Janiszewskiego stużącego syn Józef 3 lat m. na Halickiem P. Nro. 57

Dominika Sosnowskiego stróża, córka Agnieszka, 3 l. m. na Brodzkiem P. Nro. 8.9.

### Zydzi:

Schii Achsen Krawca, dziécie Ettel 12 dni m. na Zótk. P. Nr. 574. Maiera Bin Kramerza, dziécie Friedel 1 r. m. w miescie Nro. 331. Layba Byk ubogiego, córka Czarna 26 tygod. m. na Zótk. P. N. 76. Chai Kohn wdowy, syn Srul 5 tygodni m. na Krak. P. Nro. 383.

Dnia 21. Czerwca.

Abel Pantosy żołnierz, 22 l. m. na Brod. R. Nro. 355. (W. Spit. woysk.) W. Piotra Pawłowicza Adwokata, syn Lucyan Tymon 1 ½ roku m. na Zółk. P. Nro. 386.

# Zydzi:

Cudyka Bykels wexlarza, córka Laia Reisel 6 mies. m. na Krakowskiem P. Nro. 366.

Dnia 22. Czerwca.

Maryanny Kraus Chatupniczki, syn Jòzef 4 l. m. na Hal. P. N. 801. Jana Demoniow parobka, córka Anna 2 l. m. na Zòtkiewskiem P. Nro. 379.

Jan Piotrowski chłopiec 8 l. m. na Zółk. P. Nro, 547.

Woyciech Rzepecki wyrobnik 90 lat maiący.

Teressa Werner zamężna 48 l. m. (U Panien mitosier.)

Gabryel Michalski ubegi Kramarz, 50 l. m. na Zółk. P. Nro. 546.

Iwan Kaczuk aresztant, 26 l. m. na Krak. P. Nro. 360.

Piotr Thomas aresz. 34 l. m.

( W wiezieniu.)

Marcina Stempkowskiego Krawca, córka Józefa 4 mies. m. w mieście Nro, 13.

# Zydzi:

Moytesta Schalt rzeżnika, dziecie Sissel 3 l. m. na Zótk. P. N. 439. Chaima Reitzes tandeciarza, córka Sara 4 mies. m. na Zótk. P. N. 45.

Iedrzeia Kroczaka ceglarza córka Józefa 7 mies. m. nu Halickiem P. Nro. 614.

Sebastyana Lupuszońskiego służącego, córka Franciszka 4 mies. m. na Krak. P. Nro. 89.

Barttomieia Jaworskiego Fryziera, syn Michał 1 rok 6 tygod. m. na Zótk. P. Nro. 410.

#### Dnia 24. Czerwca.

Woyciecha Teodorowskiego wyrobnika córka Maryanna 1 rok m. na Zótk. P. Nro. 267.

JP. Klaudya Junk 55 lat m. w mieście Nro. 86.

Anna Stawińska wdowa żotnierka 60 l. m. na Krak. P. Nro. 389.

Jana Höflich szewca córka Antonia 1 rok m. w mieście Nro. 55.

# Żydzi:

Jankela Weinberg Kostkind, dziecie Brandl Ithe 6 mies. m. na Zotk, P. Nro. 4.

Samuela Huss Kuszniérza, syn Baruch Icyk 3 mies. m. w mieście Nro. 264.

# Dnia 25. Czerwca.

Iwan Momotiak aresztant 32 l. m. na Krak. P. Nro. 360. Hrycko Boyczuk aresz. 36 l. m.

(W wiezieniu.)

| Krzysztofa Styczkńskiego chałupnika, syn Marcin 1 f. roku m na Hal. P. Nro. 223.  Z y d z i:  Szłomy Hopfen gorzelnika, dziecie Elke 2 mies. m. na Zółk. Przed. Nro. 155.  Layzera Schamesel Krawca, dziecie Maylach 2 l. m. na Zółk. Przed. Nro. 107.  Izraela Reitzes Kupca dziecie Blime 13 dni m. w mieście Nro. 219.  Szmula Särzer Krawca, dziecie Liebe Blim 6 mies. m. na Zółk. Przed. Nro. 575.  Elukim Buch introligator, 70 lat m. na Zółk. P. Nro. 113. | Kurs Monety w Lwowie dnia 830  Lipca 1811.  Dakat holenderski 14 Z.R. 36 Kr.  cesanski 14 21 -  Szufryn 34 - 30 -  Talar niderlandzki 4 - 24 -  Pruski 4 - 24 -  Rubet rofsy iski 4 - 30 -  Rubet rofsy iski 4 - 30 -  Moneta komoency onalna za 100 - 320  Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 2830  Czerwca 1811.  Amsterdam za 100 Taler. Kurant, E. Tal.  6 niedzieł  Augsburg za 100 Z.R. (337 3/4 Uso.  (336 1/2 miesiav.  Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 511 2 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dnia 26. Czerwca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | miesiąc.<br>Paryż za z Liwer Tournois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Vedrzey Zimmermann podpiekarz, 36<br>l. m. na Brod. P. Nro. 355.<br>(W Szpit. woysk.)<br>Franciszka Stelzel stolarza syn Ka-<br>rol 7 l. m. na Krak. P. N. 137.<br>W. Woyciecha Groblewskiego, dzié-                                                                                                                                                                                                                                                                | Dukat holenderski 16 Zr. 2 vf4kr. Cesarskie Dukaty 15 — 33 1/8 Szufryn — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| cie nieżywe urodzone w mieście.<br>Nro. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena targowa w Lwowie od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Kosmy Kowalskiego wyrobnika, syn<br>Jan 10 dni m. na Krak. Przed-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zt. R. Kr.                 |
| mieściu Nro. 23. Piotr Gariczek pomocnik, 54 l. m. wmieście Nro. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Przenicy: Korzec — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29<br>23 50 -<br>28 37 4/1 |
| Zydz i:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Herscha Sonne Kramarza, syn Abra-<br>ham Layb 14 mies. m. na Zótk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hreczki — — — — Grocliw — — — — Kartofti — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 30 -                     |
| P. Nro. 155 Sara Litter wdowa, 75 l. m. na Zółk. P. Nro. 574.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siana Cetnan — — — — Słomy — — — — — — — — — — — — Drzewa twardego sag, Wie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 30 -                     |
| Indes Nirsch uboga, 80 Lm. na Krak.<br>F. N. 383. (W. S.pit. zydow.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drzewa miękliego ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |